# Wochenblatt für das Fürstenthum Dels.

Gin Bolksblatt gur Erheiterung, Unterhaltung, Belehrung und Rachricht.

(Drud und Berlag ber Bergogl. Sof = und Stadtbuchbruderei gu Dels.)

No. II.

Sonnabend, ben 14. Marz.

1835

Der Königsrichter. Historische Movelle von Julius Krebs.

(Fortfegung)

Des Bornes bunfle Gluth überflog bas blaffe Geauf den fuhnen Redner, der feine Umtemurde fo hart antaftete. Er fammelte fich mubfam und feste bohnifch entgegen: ,,Alfo Euch hat, wie es icheint, die Burger: Schaft ju ihrem Sprecher ernannt? - Dun, fo hat fie eine ziemlich untluge Dahl getroffen; benn burch Gure giftige Bunge fann jedes Spiel verloren geben. Uebris gens gebiete ich Euch Refpect, Deifter Streckenbach, vor einem ehrbaren Rath, vor dem 3hr fteht, und durch Deffen Mund Ihr faiferliche Befehle ju vernehmen habt. Bon beute an will ich Euch vor allen Undern in's Huge foffen ale einen Quarulanten und Unruheftifter; mertt Euch das!" - "Bollte Gott," fagte biefer im fanften Tone: "es gabe im heiligen romifchen Reiche viel fols der Unruheftifter, wie ich es bin; bas Reich murbe Brieden haben, und nicht in diefem fcmachvollen Rriege langfam verbluten. 3ch bin nur ba unruhig, wo bie Rube fehlt. Uebrigens ift hier nichts gue und abgures ben, wo faiferliche Majeftat befiehlt; es geziemt uns nur, Ihre Befehle ichweigend gu vernehmen und buld. fam gu gewartigen, mas uber bas arme Stabtlein vers fügt werden durfte." - "Es bleibt bei bem vorbin ers mahnten Reverfe!" herrichte Reufchel mit ichwerer Bes tonung und durchbohrendem Bliche: "er foll noch heute an den herrn gandeshauptmann abgehen. Ihr feid ents laffen!" - Die Deputation entfernte fich, und ber Burgermeifter bob die Geffion auf.

Der freundliche Mat war gefommen. Schneebache ftromten von den Bergen, milde Bufte mehten vom beis tern Simmeleblau in die Thaler berab, und Miles quoff und feimte und grunte in uppiger Fruhlingefalle. 21bet an diesem mit taufend Reizen ausgestatteten großen Munderbilde des Frühlings, an diesem füßen Frieden der Ratur fonnten die armen Landeshuter fich nicht er= freuen: benn bet ihnen mar fein Friede. Die harten Bedrudungen bes Ronigsrichters, Die mit bem Unfange Des ungludlichen Jahres 1629 begonnen hatten, bauers ten noch fort, und verdoppelten fich, worin es fich nur thun ließ, fobald die geringfte Wiberfehlichkeit fich zeigte. Um dem Protestantismus jedes Mittel gur möglichen Wiederbelebung gu entziehen, waren feinen Unhangern nach einer Ordre des Landeshauptmanne vom 17. Fer bruar alle Undachtsbucher durch den fatholischen Pfare rer weggenommen worden; der Ronigsrichter Reufchel aber verfolgte alle biejenigen auf jede Beife, welche etwa Rirchfahrten nach ben naheliegenden Ortichaften untere nahmen, in benen fich noch ein ober ber andere evanges lifche Geiftliche verborgen, ober unter bem Schute eines Abeligen aufhielt, wie zu Rohnau und Reugendorf; oder welche die Deffe nicht regelmäßig borten und ben Gebrauch ber Sacramente vernachlässigten; und belegte jeden Contraventionsfall mit barter Strafe, von einem Gulden bis zu zwanzig Thalern. Er verfuhr babei noch am gelindeften, wenn er die Ochuldigen bei ber größten Ralte in's Rathegefangniß fperrte, um fie in Diefemt ,, talten Urreft" (wie er fich ausdruckte) auf beffere Ge-Danken zu bringen. - Die Burger, befeelt von Liebe für ben verfolgten Rultus, ber ihnen nun als ein um fo koftbareres Gut erschien, liefen haufig nach den Dore fern, wo es noch protestantische Prediger gab, um in fußer Beimlichkeit bort ihren Gottesbienft in einfacher Beife zu halten. Täglich gab es daher Erceffe und Eres cutionen; die von Reuschel bestellten Aufpaffer und Des nuncianten murben insgeheim von ben Burgern oft ubel mit Ochlagen bedient; dagegen brauchte der Ronigsriche ter alle Repressalien, welche fein Umt und feine Dacht ihm darboten. Biele wurden auf offener Strafe dabei von den Butteln entfeslich gemighandelt, vielen ber Betrieb ihres Gewerbes unterfagt, und einigen Bebern bie Webestühle bis auf sechs Wochen versiegelt. Andere wurden gang vom Orte vertrieben, oder verließen ibn freiwillig. Bor Allem aber ward dem Streckenbachichen Saufe ber aufgeladene Sag des fleinen Eprannen fuble bar. Kaft taglich hatte er etwas zu erinnern, anzudros ben ober ju ftrafen, und er schien nur auf eine erhebs liche Beranlaffung ju lauern, um ben fuhnen Rednet für feinen damaligen Gemeingeift auf's hartefte gu guch' tigen. Meifter Streckenbach aber benahm dem feindlis den Oberherrn vorsichtig jede Gelegenheit, ihm unter dem Schein des Rechts ju Schaden. Schweigend fügte er fich in den Drang ber Umftande, und ermabnte auch die Geinen ernstlich dazu.

Um biefe Beit fag im reich verzierten bequemen Urm, feffel auf feiner Grundherrschaft zu Modlau, der Landes, hauptmann ber Erbfurftenthumer Ochweidnig und Jauer, Serr Seinrich von Bibran, ein eifriger Ratholit, und betrachtete mit zornigen Blicken ein entfaltetes Schreis ben des Burgermeifters und Ronigerichters Reufchel, worin biefer ibn um fraftigen Beiftand ansprach wider Die Acatholici, bei deren Sartnadigfeit feine ftrengen Befehrungen nichts fruchten wollten: - "Gern hatte ich meiner Baterftadt das hartere Schickfal erfpart," fo fdrieb er, fich mit dem Seuchelfchein des Mitleids umgebend, - "aber Em. freiherrlichen Gnaden beliebten felbst einmal zu fagen: das Regerthum fet eine unger wohnliche Rrankheit, bei welcher gewohnliche Mittel nicht paften. Dies habe ich nun genüglich eingefeben, und erfuche nun meinen geftrengen herrn Patron, uns einige Fahnlein Lichtenfteiner ju fenden, ba meine eiges nen Rrafte gur Bollftreckung des faiferlichen Befehls nicht mehr ausreichen." - "Satte ich doch faum ben Rleinburgern fo viel Confequeng jugetraut!" fagte ends lich der ftrengglaubige Freiherr zu dem vor ihm febens ben Umtsichreiber und Bertrauten, Jafob Dandiflo. - ,Run, weil es benn die harten Ropfe nicht anders wollen, fo bin ich wohl geneigt, dem Untrage des Ros nigerichtere wegen ber Lichtenfteiner ju genugen." -"Sollte es nicht noch einen andern, milbern Musweg geben, die Landeshuter in ben Ochoof unferer Rirche juruckzuführen?" meinte furchtfam fragend ber junge Dann: ,,o lagt die Milde malten, gnabiger Serr, und perschont meine arme Baterftadt mit den Lichtenfteiner Blutfaugern!" - "Der Ronigsrichter felbft giebt jede Soffnung auf, wie Du gehort haft," erwiederte ber Ban= Deshauptmann: "fertige bemnach ein Schreiben aus an ben Burggrafen von Dohna, felle ihm das Gefuch bes Friedrich Reufchel vor und bringe es mir ber gur Unterschrift." - Da trat ein Diener herein und mels bete: der herr Burggraf von Dohna halt fo eben ohns fern des Schloffes mit einigen Sahnlein Dragonern; er entbietet Euch feinen Gruß, edler Berr, und bittet um ein Nachtlager. - "D, nun ift Alles umfonft!" jams merte Jafob verstohlen. — "Seife ihn in meinem Das men freundlich willkommen; die Goldaten mogen fich im Dorfe vertheilen, aber fich nicht etwa executionsweise betragen, denn meine Modlauer find ichon langft befehrt. Den Beren Burggrafen felbft aber führe ftracks bierher." Der Diener entfernte fich; der Freiherr wendete fich gu Jafob mit den Borten: "das Schreiben fann jest nas turlich unterbleiben," und ging bem Gafte entgegen.

5

Eraurig saßen im Stadtkeller zu Landeshut im Juni desselben Jahres um die Mittagsstunde einige Burger beim Kruge, und Keiner wagte es, die schreckenvolle Menigkeit zur Sprache zu bringen, von der sie Alle geshört hatten, nämlich die Ankunft der Lichtensteiner Dras goner. Endlich brach Caspar Böhme das Schweigen.

— "Hängt nur nicht die Köpfe allzusehr, und verliert den Muth vor der Zeit!" sagte er. "Wir haben ja schon so viel ertragen mit gottlicher Hülse; es wird

auch dies Drangfal vorübergeben. Dag und ber Bure germeifter das Lichtenfteiniche Rreug nicht erfparen murde, ließ fich mohl voraussehen, da er nicht einmal feinen eignen Schwiegersohn, den Organiften, iconte, und ibn nothigte, von Saus und Seerd hinaus in's Weite gu gieben." -- "Ich gerfinne mir immer noch ben Ropf," warf George Berger bazwischen: "ob es nicht moglich fenn follte, den gangen Unfug abzumehren, da die gros Ben Berren in Wien doch ichon eingefehen haben mufe fen, wie wenig im Gangen mit diefer Befehrungeme. thode gethan ift, indem man ju Jauer und an andern Orten bald nach bem Abzuge ber Geligmacher die Deffe nicht weiter besucht hat. - "Bare nur der Markgraf Georg gur Stelle," fpottete Frang Innftein : "vielleicht verkröche fich der herr Burggraf Dobna wieder in et nen Seuhaufen, wie vor Jagerndorf, und ließe von gane deshut ab mit feinen Qualgeiftern." - "Bugle beine Bunge beffer, Gevatter; die Qualgeifter find icon vor der Thur!" warnte Lembach, "und der Berrather Schlaft nicht!" - ,,Billft Du es bem Burggrafen etwa bine terbringen, und Dir ein Judasgeld verdienen?" fragte ber Unverftandige weiter, und ruckte mit feinem Geffel naber. - "Ruhig, ruhig, ihr herren!" rief der Rellere wirth dazwischen, ber mit einem vollen Rruge berantrat, "das fehlte noch ju unferm Jammer, daß wir den Uns frieden unter einander fo ju fagen vom Zaune brachen - hort Ihr die Trompetenstoße? Das find die Gelige macher! Gott fei uns gnadig! - Alles fturzte aus der Schenkftube und hinaus auf ben Markt, um das traus rige Schauspiel bes Ginzuges ju betrachten. - Bom Mieberthore her erscholl ein furger Marsch. Die lange gefürchteten Dragoner ritten langfam in die Stadt ein, furchtbar geruftet, als zogen fie einer blutigen Schlacht entgegen; und es galt doch nur, die friedlichen Glaus bensmeinungen wehrlofer Burger zu befriegen. - Schas benfreude über die furchtbare Ungft, die ihre Unfunft erregte, bligte aus ben finftern Mugen ber roben Schaar, und fie Schielten unter ben Rremphaten herbor rechts und links nach den ansehnlichsten Saufern, mit bem Wunsche: daß fie ber Quartierzettel borthin anweisen modice. Bor ihnen ber gogen auf Solfteiner Bengften der Bekehrungsfürst Rarl Sannibal von Dohna und Die Grafen Gog und Piccolomini. -

"Seht Ihr die blonde Dirne dort am Fenster bes Backerhauses, Herr Burggraf?" so fragte Graf Gob, und seite spottisch hinzu: "man sagt, daß Ihr Such bet holden Frauen das Bekehrungswert absonderlich ans gelegen seyn lasset."— Graf Dohna hiete den Rappen an, um nach dem bezeichneten Fenster zu blicken, aber Klara war verschwunden — denn diese war die Gesmeinte. — "Daß Ihr doch nie die scharfe Zunge ruhen lassen könnt," schalt der Gesoppte. "Bin ich auch just kein Weiberfeind, so giebt es doch in der That jest ernstere Dinge zu thun, als auf Tändeleien mit ihnen zu benken."

Auf dem Marktplaße hielten jest in geschlossenen Reihen die Lichtensteiner, taufend Pferde fark, rings um das Nathhaus, wo der Konigsrichter in hamischer Eilfertigkeit bereits die Quartierzettel unterschrieb.

Mach allen Geiten bin fprengten die Dragoner, Die Qual : Unweisungen in den Sanden, und bemuhten fich, ihren Birthen auf ber Stelle ju beweifen, daß bas Bes rucht nicht ju wenig von ihnen gefagt habe. - Das Saus des ehrlichen Streckenbach hatte der eble Reufchel naturlich befonders mit Erecution bedacht. - In Rure gem war ber Ring ziemlich leer; aber in allen Stadte vierteln, wie im Bieber, in Leppersborf, Bogelsborf, Breitenau und Rraufendorf, tobte es, als ware die milbe Sago eingezogen. Pferdegewieher, Baffengeflirr, bas Befdrei ber Gemighandelten und das Brullen der Deis niger, Alles verschmolz zu einem muften, freischenben garm, ber mit trauriger Gewalt in Dhr und Seele bes Menschenfreundes schnitt. - Die zugellose Bande, welche Defterreichs Feldbinde trug, begann wie bisher ihre Bes Daß bie Geligmacher über Sab tehrungsfunftgriffe. und Gut ihrer Wirthe nach Belieben Schalteten, verstand fich von felbft. Bo nicht Ruche und Reller gutlich und reichlich für die saubern Gafte beschickt maren, ba belehrs ten Flintenfolbenftoge, wie es funftig bamit ju halten fet. Dann folgten die ubrigen methodischen Chikanen, bei welchen jeder laute Geufger, jede Bitte, jedes Ungfte gebet mit bem Buruf begleitet ward: "Du follft fatho, lisch werden!" - Inzwischen waren die Aeltesten ber Bunfte und Bechen vor einen edlen Rath berufen worben und ihnen von bem Burgermeifter und Ronigsriche ter angebeutee worden, fich morgen fruh um acht Uhr, fammt ihren Beibern, Rindern und Bunftgenoffen, vor bem Rathhaufe zu einer feierlichen Procession einzufins den. Un die Schofgenoffen der umliegenden Ortschaf. ten erging beshalb ein befonderer Rathebefehl. Denn Dabin ging Reufchel's geheimer Wille: burch einen eige nen, pomphaften, ergreifenden Religionsact, ben er vers moge ber bisherigen Zwangsmittel fich nicht getraute mit Erfolg berbeizufuhren, feine fraftige Gewaltherricaft über Landesbut zu begrunden.

(Fortsesung folgt.)

### An das Fraulein v. ...

Mus den hinterlassenen Papieren eines akademischen Freundes.

Mitgetheilt von R. Felbheim.

#### No. IX.

Wie einst in jene unerforschte Blaue Die Sundern ihr Auge sehnend hob, und sanste schwermuthsvolle Reue Ipr schones Antlig überwod:
Sor siehst auch Du mit sanstem Sehnen D, Schone! die mein Lied erwählt; Un Thaten ahnlich Magdalenen, Ach — nur die Reue sehlt!

### Miscellen.

Muf ber Dresdner Bogelwiese zeigte vor einiger Beit ein Berr Scheerer seine toloffalen Ochsen, von be-

nen er sagte: "Diese Bunderochsen sind, ohne mir zu schmeicheln, noch nirgends so hervorgebracht worden. Ich habe diese Ochsen selbst erzogen. — Wer mir einen sol, chen Ochsen zeigt, wie ich, dem gebe ich 100 Karolins."

Im zoologischen Garten zu London ging fürzlich eine Dame spazieren. Sie reichte einem Elephanten eit nen kleinen Zwieback mit derselben hand, in der fie ihren Pompadour hielt, worin eine Banknote von zehn Pfund Sterling befindlich war. Der Elephant, in der Meinung, daß Alles für ihn bestimmt set, ergriff mit seinem Ruffel Zwieback und Pompadour, und ließ Beis des in seinen ansehnlichen Schlund hinabgleiten. — Es soll eine Commission in den Bauch geschickt werden!

In einem Berte lafen wir unlangft: "Die Sauptinahrung der Schmalkalder find Eisenwaaren." - Die muffen einen guten Magen haben!

### Travestie der Schillerschen Dithyrambe.

Rimmer, bas glaubt mir, Erscheint ber Philister Nimmer allein! Raum baß ben Schufter vom halse ich habe, Kommt auch der Schneiber, ber lächelnde Knabe, Reicht eine Liste von Schulden mir ein!

Sie nahen, sie kommen Die Glaubiger alle, Mit Juben erfüllt sich Die christliche Halle!

Sagt, wie bewirth' ich, Der arme Bebrangte, hungrigen Chor?

Hatt' ich nur Eure gesegneten Kasten, Solltet Ihr wahrlich bei mir nicht fasten! Polt die verschimmelten Füchse hervor!

"Was schwüft de von Hire?

"Daal schwüft de von Kire?

"D mai! schwüft de geiten,

"Und nischt in der Büre!"

Reich' ihm die Flasche! Brüderchen, schenk' ihm Lächelnd nur ein! Neg' ihm die Surgel mit himmlischem Thaue, Bis er den himmel voll Baßgeigen schaue, Einer der Unsern sich bunke zu sepn!

Die purpurnen Wogen, Sie rauschen und gleiten; Die Zunge wird ruhig Und besser die Zeiten.

### Anefboten.

Als einst eine hohe Person auf ihrer Reise auch burch die Stadt Burg mußte, war den Burgern zu einer feierlichen Einholung, die Joee durch den Ropf gefahren, eine Menge von Tambours, elegant equipiet, am Thore aufzustellen, und so die hohe Person mit dem lare menden Schalle der Trommeln zu begrüßen. Als aber

endlich die hohe Person anlangte, als endlich der sehnlichst erwartete Wagen durch das Thor rollte, da gerieth man allgemein in eine solche Verwirrung, daß man ihn, ohne sich zu rühren, dahin rollen ließ. Inzwischen erholte man sich, und gerade, als die hohe Person aus dem andern Thore wieder hinaussuhr, wurde dermaßen ein Freudenwirbel getrommelt, daß die Häuser bebten. Der Einzuholende wurde also förmlich ausgetrommelt.

Harte Eltern wollten ihre Tochter zu einer ihr verhaften Heirath zwingen. "Nein," rief sie mehrmals aus, "ich kann diesen Mann niemals heirathen! ich liebe thn ja nicht!" — "Bas," sagte der Bater, "wozu noch erst Liebe?" und indem er sich zu seiner dabei stehenden Frau wandte — "sag' Du! haben wir uns wohl je ger liebt? und haben uns doch geheirathet!"

Aus einem fleinen Stadtchen fchrieb Jemand an feinen Freund unter Anderm beim Tobe des Burgermeisfters: "Wenn es nicht einmal einen Todesfall hier gabe, so mare gar fein Leben in diefer Stadt."

Ein origineller Mann bestieg an einem schonen Morgen mit einem Freunde einen hoben Berg, bessen Sipfel eine seltene Aussicht gewährt. Dieser bewunderte mit stillem Entzucken die reizende Aussicht, während der andere in seiner Extase ausrief: "Ach, daß sich Gott im Himmel erbarme! welche schone Aussicht! das ist doch jum Teuselholen!"

### Bur Erinnerung an ben 15. Marg 1813.

Mis im Februar 1813 bie ruffifche Armee, begleitet vom Rais fer Alexander felbft, ihr Lager bei Ralifch aufschlug, und bas preußische Beer freundlicher, als 1812, gegen bie Ruffen war, follte bie alte Freundschaft beiber Monarchen wieber erneuert werben. Der 15. Mark wurde bagu bestimmt; in Breslau wollten Die erhabenen Bundesgenoffen zusammentreffen. Bur Bewilltomms nung bes Raifers hatten ber General v. Rleift, Dberft Pring Biron, Regierungs-Chef-Prafibent Merdel, ber Regierungs-rath v. Rrater, ben Auftrag, bie Reifeangelegenheiten zu be-forgen; auch eine Deputation ber Geiftlichkeit war zum Empfange bestimmt. - Als am 15. Marg ber Raifer ben schlesischen Boben bei Wartenberg betrat, begrußten ihn ber Graf Bethufy und ber Prafibent Merdel mit turgen Borten, bie ber Raifer bulbs voll entgegennahm und ihnen die Berficherung feiner freundschafts lichen Gefinnungen fur ben Ronig Friedrich Bilhelm zu ers wiebern fich herabließ. Radmittag 2 uhr tam Alexander unter bem Gelaute ber Gloden bef Wartenberg ans eine Ehrenpforte mit ber Inschrift: "Beil Alerander bem Großen!" mar an ber polnischen Thorbrucke errichtet. Die Schuten = und Burgergarbe. ber Magistrat und bie Beiftlichkeit waren aufgestellt. Da trat der 77jahrige hofprediger Saffabius mit ehrerbietigem Gruffe bem Raifer entgegen, und ein fturmisches hurrahrufen folgte ihm bis zum Schlosse. Die Prinzessen Biron mit zwolf weißgeklei-beten Mabchen, welche Drangenblatter ftreuten, empfingen ihn bort. Als die Pferde gewechselt waren, reiste ber Kaiser nach Dels ab. — hier war ber Konig schon um 11 Uhr angekommen. Er flieg im Lanbichaftshaufe ab, verweilte eine halbe Stunde und fuhr bann nach bem Dorfe Spahlis, um ben erhabenen Freund zu erwarten. Er fuhr burch bas Dorf; por bem testen hause beffelben, welches bem Freiftellbefiger Gottlieb Rafdner ge=

borte, fragte er: ob in biefem Saufe gute, orbentliche Leute mobns ten, und ba biefes bejaht wurde, flieg er aus und ging hinein-Seine erfte Frage an Die ihm entgegentretenben Sausbewohner war: ob fie ichon zu Mittag gegessen. Die alteste Tochter, ein Mabchen von 18 Jahren, erwiederte: wir haben ben gangen Mors gen noch nicht Zeit gehabt, zu kochen, und geht erst habe ich das Essen wollen. — Konig: Was habt ihr denn kochen wollen? d. M.: Hierse. — K. Konnte ich wohl Kartoffeln ge-kocht bekommen? d. M. (verlegen): Aber wie wollen Sie sie essen? - febr gern! - R. Go wir fie aus bem Reffel fommen; nur etwas Salz bazu. - So wurden bie Rartoffeln getocht, mabrent erwas Salz dazu. — So wurden die Rarroffeln gerocht, während der König die am Rocken siende Frau beobachtete, und dem Manne, der das Spinnen in Gegenwart Sr. Majestät sür uns schieltich hielt, bemerkte: "Last sie spinnens ich sehe es gern, wenn die Leute sleißig sind." (Zur Frau): Sie ist wohl krank? — Der Mann: Ja, Ew. Majestät, sie hat dosse Augen und sieht sehr schiedt. — K. Wendet doch Mittel zur hütse an. Wieviel Kinder? d. M. sieben. — K. Sind groß? d. M. der älteste ist Soldat. — K. Bei welch Regiment? d. M. unter den grünen ben Kularen, in der Schnadren des Littmeisters un Wedenweiter Dusaren, in ber Schwadren bes Rittmeisters v. Wosbowsen. — R. Wie lange bient? b. M. Zwei Jahr. — R. Wie alt ift er? b. M. Zwanzig Sahr. - R. Wenn fich gut aufführen, was aus thm werben. b. M. Das hoffe ich, Ew. Majestat. — Darauf fragte der Konig nach den übrigen Kindern. — Auf dem Teller, ben der Konig vor sich hatte, stand: "Blühe Schlessen! 1806."
Er sagte, als er dies las: "Leider nicht mehr blühen!" Einer aus dem Gesolge demerkte: in Zukunft wird es schöner blühen! - Da ging bie Nachricht ein: ber Raifer tomme erft 2 Gtun-ben fpater. "Dann muß ich wieber nach Dels!" fagte ber Ro= nig, und gab, indem er fortging, ber Kranten 6 Friedrichsb'or mit ben Borten: "Lagt Guch heilen!" - Der Birth bes Saus fes hat zum Unbenten an biefen fo hoben Befuch, eine Safel mit folgender Aufschrift befestigt:

"Den 15. Marz 1813 weilte in biesem hause Se. Majestät ber König von Preußen, Friedrich Wilhelm III., um den Kais fer Alexander I. zu erwarten." S. M.— g.

### Chronit.

Dienstveränderungen. Im Civilstande.

Der Königl. Landgerichts-Affessor Berr Schmite-

Bei der im Monat Mai d. J. zur Aussührung kommenden Organisation der Königl. Zustischörden im Großherzogthum Posen, ist der seitherige Friedenserichter zu Jarocin, herr Rüdenburg, zum Justiz-Commissarius bei dem Lande und Stadtgericht zu Pleschen, und zum Notarius im Departement des Ober-Landesgerichts zu Posen ernannt worden.

Der Königl. Ober-Appellations-Gerichts-Affessor zu Gnesen, herr Eleinow, zum Königl. Justigrath bei dem Land- und Stadtgericht zu Kempen.

Den II. Febr. zn Dels, Fran Diakonus Schunke, geb. Lobe, eine Tochter, Melanie Auguste Marie.

Den 3. Marz zu Korfchliß im Delsnischen, herr Rausmann Suder in Bernstadt, mit der dritten Fräulein Lochter des hetrn Pastor Ruprecht in Korschliß.

Hierbei eine außerordentliche Beilage.

## Außerordentliche Beilage

### ju No. 11. des Wochenblattes für das Fürstenthum Dels.

Nachstehend verzeichnete Schriften fteben bei einem Landprediger, ohnweit Dels, jum Berfanf, und wird Die Erpedition Diefes Blattes nabere Auskunft geben :

Do. 1-24. Schlefische Provinzialblatter, fortgefest von Gohr, vom Jahre 1818 bis 1830 — 12 Jahr= gange in 24 Bon., d. Jahrg. 1 Thl. 10 Sgr. = 15 Thl. No. 25 - 37. Literar. Beilage zu den Schles. Pros

pinzialbl. vom Jahre 1818 - 30. à 20 Ggr. 8 Thi. 38 - 39. Schles. Unterhaltungsblatter für gebildete Lefer, herausg. v. Rhobe, 1. Jahrg. in 2 Quartalen, Breslau 1810

40. Der Mitsprecher, oder Dels-Militsches Wochen= blatt, herausg. v. Meißner, I vollständ. Jahrg. vom 3. 1825, gut gebunden für

41. Das neueste Delsner Wochenblatt, 4 vollstän= Dige Quartale (ungebunden) fur 1 261. 42. Gefchichte der Schweiz, gut gebb. in 4. fur 1 Thi.

43. Geschichte des Preuß. Staats, mit Rupfern. Befte, à 6 Sgr., für 1 Thi. 15 Sgr. 9 Sefte, à 6 Ggr., für 44. Schles. Taschenbuch auf das Jahr 1829, von Schmidt, mit Rupf., für 20 Ggr.

Markt= Preis der Stadt Dels, vom 7. Marg 1835.

| Nts.   Sg.   Pf.                               |       |                    |     |                                                           | Ref.        | Sg.                  | Df.         |
|------------------------------------------------|-------|--------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Weizen ber Schfl.<br>Roggen<br>Gerste<br>Hafer | 1 1 1 | 21<br>4<br>3<br>22 | 6 9 | Erbsen<br>Kartoffeln<br>Heu, der Etr.<br>Stroh, das Schk. | 1<br>-<br>6 | 21<br>23<br>28<br>11 | -<br>3<br>4 |

### Beachtenswerthe Anzeige.

Im Berlage ber Unterzeichneten ift erschienen und fur 1 Ggr. 6 Pf. gebunden gu haben : Renestes ABC = und Lesebuch für aute Rinder. Mit 24 fauber illuminirten Thierabbilbungen. Zweite Auflage: 5000 Eremplare!

Die fo fchnell vergriffene erfte Auflage ift wohl der ficherfte Burge fur die allgemein anerkannte Brauchbarkeit des genannten Buchleins, das bei einem ansprechenden Inhalte und einer gefälligen außeren Ausstatung, so wie rücksichtlich des beispiellos billigen Preises, wohl nichts zu wunschen übrig laffen durfte. Wir empfehlen daher dasselbe den resp. Eltern und Lehrern auf das angeles Dels, den 13. Marg 1835.

Ludwig und Sohn.

Ferner ift in demfelben Berlage erschienen und fur 2 Ggr. gebunden gu haben : Neuestes UBC-, Buchstabier- und Lesebuch für fleißige Rinder. Mit 24 fauber illuminirten Abbildungen, Thiere vorstellend und beren Beschreibung.

Dieses Buchlein, was fich nun auch bald einer zweiten Auflage erfreuen wird, ift wohl mit vollem Rechte der lieben Jugend zu empfehlen, da fich dasselbe, hinsichtlich seines Inhalts, dem ersteren unmittelbar anschließt. Es ift besonders darauf Rucksicht genommen worden, die Lernbegierde der Kleinen durch eine bildliche Beranschaulichung des Thierreichs mehr und mehr anzuregen. Wir glauben baber, durch das Erscheinen beffelben, fo manches noch an veralteten Methoden leibende und vielleicht koffipieligere UBC = Buch entbehrlich zu machen, und somit einem langft gefühlten Uebelstande abzuhelfen.

Die beiden ABC-Bucher find fur Auswärtige bet folgenden Berren Commissionairen zu haben : In Bernftabt, beim Budbinder herrn Bungel. - In Brestau, bei frn. Brauer, im ,,Gieh' bid vor," 4 Treppen hoch). - In Carleruhe, beim Buchbinder Drn. Tamme. - In Bestenberg, beim Leihbibliothekar Drn. Gottheimer. - In hundefeth, bei Geren Schlesinger. - In Juliusburg, beim Leihbibliothekar Drn. Biener. — In Medzibor, beim Schneibermeister frn. Schmibt. — In Ramslau, beim herrn Kaufmann Spippert. — In Prausnis, beim Buchbinder herrn Krauseneck. — In Trebnis, beim Cohndiener herrn Gpeck. — In Poln. Bartenberg, beim Buchbinder herrn Schubert.

Dels, den 13. Marg 1835.

Ludwig und Gohn.

# Die Buch- und Landkarten-Handlung

von

### FR. HENTZE IN BRESLAU,

Blücherplatz No. 4.

empfiehlt den Freunden der Literatur ihr wohlassortirtes Lager, welches posttäglich mit dem Neuesten sogleich nach Erscheinen vermehrt wird! Jeder gütigst ertheilte Auftrag wird auf das Pünktlichste und Billigste ausgeführt, was um so leichter geschehen kann, da sämmtliche, von andern Buchhandlungen in öffentlichen Blättern, oder wo es auch sei, angezeigten und empfohlenen Bücher, so wie überhaupt Gegenstände des Buchhandels, auch stets bei ihr und zu denselben Bedingungen zu haben sind. Weniger bemittelten, ihr empfohlenen Literaten erleichtert solche gern auf jede mögliche Weise die Anschaffung von Büchern, z. B. durch Gewährung prompt zu haltender Terminalzahlungen etc.

### Ctabliffement.

Einem hohen Abel und hochzwerehrenden Publico beehre ich mich hiervits aus ergebenst anzuzeigen, daß ich mich hiervits als Kleiderversertiger für Herren etablirt habe; und indem ich überzeugt bin, mich durch gute und saubere Arbeiten empsehlen zu dürsen, dabei aber die möglichst billigen Preise zu sordenn, schmeichle ich mir, mich des Vertrauens würdig zu machen. Ich bitte daher ganz ergebenst, meine ergebene Anzeige geneigtest berücksichtigen und mich mit diessälligen gütigen Austrägen beehren zu wollen. Meine Wohnung ist jest noch bei der verwittweten Frau Niemermeister Wolfrath auf der Louisenstraße, bemerke aber, daß ich vom 2. April c. an bei dem Schuhmachermeister Herrn Krause No. 254 auf der Louisenstraße, eine Stiege hoch, wohnen werde.

G. Rurfch, Mannstleiberverfertiger.

Englische Pappelnverkauf=Unzeige.

Zwei bis drei Schock starke englische Pappeln stehen zum Verkauf und können sogleich bei dem Unterzeichneten gegen billige Preise in Empfang genommen werden.

Spahlig bei Dels, den 11. Mar; 1835. Friedrich Spathe,

### Pensions = Unzeige.

Die unterzeichnete Expedition weiset eine sehr achtungswerthe Familie nach, welche gesonnen ist, zu Ostern noch einen Pensionair einzunehmen, dem es besonders daran gelegen seyn dürste, eine am Markte gelegene Stube für sich allein zu haben. Zugleich wird nicht blos für Kost und Pflege auf das Pünktlichste gesorgt, sondern auch die weitere Ausbildung des jungen Menschen berücksichtigt. — Alles Uebrige mündlich.

Dels, ben 5. Marg 1835.

Die Expedition des Delsner. Wochenblattes.

# REPERENTSANZEIGE.

Eine Schrootmuble, ein ganz neues grofes, eisernes Fenstergitter, so wie auch vierzig Schilge Leinkuchen, sind baldigst zu verkaufen. Auskunft ertheilt herr Raufmann Brets fchneider in Dels.

PRINCEPENDUCTURE